Ner 30 i 31.

# DZIENNIK RZĄDOWY MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 10 Lutego 1848 r.

Ner 3698.

#### C. K. WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI

Miasta Krakowa i jego Okregu.

Zawiadomiony rapportem C. K. Kommissaryjatu dystryktu Trzebinia, iż w czasie pożaru w dniu 9 Maja b. r. we wsi Płazie wyrikłego,
w niesieniu pomocy odznaczył się szczególniej Tomasz Mazgaj włościanin tamtejszy: C. K. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi oddaje mu niniejszym publiczną pochwałę.

Kraków dnia 31 Grudnia 1847 roku.

Przewodniczący K. Hoszowski. Za Sekretarza Jakubowski. Nro 965.

## Konkurs - Alusschreibung.

Es ist bei diesem Kreihamte eine Kreikkanzlisten = Stelle 3ter Klasse mit dem Gehalte jährlicher 250 fl. EM. in Erledigung gekommen.

Bittsteller, welche diesen Dienstposten zu erlangen wünschen, haben sich

1) Ucher ihr Nationale mit dem Taufscheine.

2) Ueber ihre Studien und sonstigen Kenntniße mit den Studien= Zeugmßen.

3) Ueber ihre dießfällige Berwendung seit dem Austritte ans den Schulen mit den dießfälligen Qualifikations-Tabellen oder andern glaubwürdigen Behelfen.

4) Ueber ihre untadelhafte Moralität mit dem Zeugniß des Ortspfarrers und der Ortsobrigkeit bei der sie angestellt sind, die übrigen Bewerber aber durch ihre respective Ortsobrigkeit.

5) Ueber ihre politische Haltung mit einem Zeugniß des vorgesetzen f. k. Kreisamtes auszuweisen; und

6) Anzugeben, ob und mit welchem Beamten dieses Kreisamtes fie allenfalls verwandt oder verschwägert sind.

Die Kompetenten haben ihre Gesuche enweder durch ihre vorgesetzten Behorden bei der sie angestellt sind, die übrigen Bemerber aber durch ihre respective Ortsobrigkeit bis Ende Fedruar d. J. bei diesem Kreissamte einzubringen, weil nach Berlauf dieser Frist kein berlei Bittgesuch beruchstigt werden wird.

Bom f. t. Kreisamte.

Sandec am 19 Jänner 1848.

Nro 528.

### Kundmachung.

Ladislaus Krzakowski 31 Jahre alt aus Luczanowice Arakauer Gesbiethes gebürtig, ein Schustergesell von Profession der nut Reisepaß verssehen, sich seit beilaufig 1827 im Königreich Pohlen aufhalt, und sich dort verehlichet hat, ist im Wege der Königl. Polnischen = Regierung um die Auswanderungs = Bewilligung eingeschritten.

Es werden daher diejenigen denen es daran gelegen ist aufgefordert, ihre allenfälligen Forderungen gegen den benannten Auswanderungswers ber binnen der Frist von Einem Monathe geltend zu machen und vorzusbringen, indem nach Verlauf dieser Frist die angesuchte Bewilligung zur Auswanderung anstandsloß ertheilt werden wird.

Bom f. f. Kreisamt.

Rratau am 29ten Janner 1848.

Nero 529.

## Kundmachung.

Johann Nowacki 26 Jahre alt von Krakau gebürtig, ledigen Standes, der sich mit dem Reisepaß ddto 22 Juli 1846 Z. 4614 in das Kömigreich Pohlen begeben hat, und dort bei der Eisenbahn eine Bevienstung
erhielt, ist im Wege des Częstochower Magistrats um die Auswanderugs
Bewilligung eingeschritten.

Es werden daher diejenigen Privat=Interessenten die gegen denselben Forderungen vorzubringen haben, aufgefordert, solche binnen der Frist

von Einem Monathe geltend zu machen, indem nach Verlauf dieser Frist die angesuchte Bewilligung anstandslos ertheilt werden wird.

Vom f. k. Kreisamte

Krakau den 29 Jänner 1848.

Nro 2104.

### Kundmachung.

Für das Berwaltungsjahr 1848 sind für die k. k. Saline zu Wieliczka: 44 Scheber Heu.

30 Stud fieferne Stämme Mittelmaß 7° lang, am dunnende 8-9" start und

3 Stud eichene Klobe 2° lang, 24" am dünnende fart, dann für das f. f. Schwefelwerk zu Szwoszowice:

50 Klafter kiefernes Brennholz erforderlich.

Lieferungstustige werden hievon nut dem verständiget, daß sie hier= auf versiegelte schriftliche und von Außen mit den Worten »Material= Lieferungsanboth« bezeichnete Offerte welche mit dem zur Sicherstellung des Antrags erforderlichen 10% Rengelde zu versehen sind, in der t. t. Salinen Administrations Kanzlei zu Wieliczka bis zum eilften Februar 1848 um zwölf Uhr Mittags bei dem Herrn Amtsregistrator abgeben können.

Welches von Seiten der k. f. Polizei Direktion zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Krafau am 7 Februar 1848.

Kroebl.

Nro 2436 D. P.

#### Kundmachung.

Die k. k. vereinte Salinen und Salzverschleiß Administration zu Wieliczka beabsichtet, die Berstößung und Bersrachtung der für Wieliczka und Szwoszowice erforderlichen Jaworzner Steinkohlen— wovon nach Wieliczka 260 Jaworzner Kohlenklafter oder 7020 galizische Korek, und nach Szwoszowice 180 Jaworzner Kohlenklafter oder 4860 Korek bis langstens Ende des Monats September 1848 zu liefern sind, im Wege der Konkurrenz sicher zu stellen. Die fraglichen Steinkohlen sind auf der Montan Herrschaft Jaworzno am User des Przemsza Flußes gelagert und mussen von dem Magazine dort die Podgorze zu Wasser und von Podgorze nach Szwoszowice und Wieliczka auf der Achse transportirt werden.

Unternehmungslustige, welche diese Steinkohlen = Berfrachung zu üsbernehmen wünschen, können hierauf versiegelte, schriftliche von Außen mit den Worten »Steinkohlen = Berfrachtungs Andoth« bezeichnete Offerte, welche mit dem zur Sicherstellung des Andoths erforderlichen 10% Reusgelde zu versehen sind; in der k. k. Salinen Administrationskanzlei zu Wieliczka dis zum 25 d. i. fünf und zwanzigsten Fedruar d. J. um zwölf Uhr Mittags bei dem Herrn Amtsregistrator abgeben.

In den Offerten kann auch abgesondert der Anboth für die Wassersfracht vom Ufer der Przemsza bis Podgorze und abgesondert für die Landfracht von Podgorze bis nach Szwoszowice und Wieliczka gestellt werden; wobei jedoch bemerkt wird, daß bei gleichen Anbothen jener Offesent den Borzug erhält der die Steinkohlen-Berfrachtung sowohl zu Wasser als zu Lande übernimmt.

Der Unternehmer, mit welchem ein förmlicher Kontrakt, wozu er den klassennäßigen Stämpel beizubringen hat abgeschlossen werden wird, haftet nicht nur für die genaue Exfüllung aller übernommenen Verbindslichkeiten für die volle Abstellung des bedungenen Quantums und für alle bei dem in Frage stehenden Steinkohlen-Transporte entstehen mogensen Slachtheile mit dem erlegten Reugelde, welches dis zur klaglosen Erfüllung des Kontraktes als Caution reponirt bleibt, sondern auch mit seinem übrigen gesammten beweglichen und unbeweglichen Vermögen, die näheren Lieferungsbedingnisse können zu den gewöhnlichen Amtestunden in der k. k. Salinen Udministrations Kanzlei eingesehen werden.

Vieliczka am 2ten Februar 1848.

Ner 6955.

#### CESARSKO KRÓLEWSKI TRYBUNAŁ

Miasta Krakowa i jego Okregu.

Na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa mających prawa do spadku po śp. Mateuszu Natkańcu pozostałego, składającego się z połowy domu pod L. 103 w Gm. VII M. Krakowa położonego, aby takowe w terminie miesięcy trzech Trybunatowi przedstawili; w razie bowiem przeciwnym po upływie tego czasu spadek powyższy Józefowi i Wincentemu Natkańcom synom Mateusza Natkańca przyznany zostanie.

Kraków dnia 20 Października 1847 roku.

Sędzia Prezydujący J. Czernicki.

(2 r.)

J. Czernicki.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 7949.

#### CESARSKO KROLEWSKI TRYBUNAŁ.

Miasta Krakowa i jego Okregu.

W skutek prosby P. Wincentego Szpora Adwokata O. P. D. jako pełnomocnika sukcessorów śp. Jerzego Westenholtza wniesionej o przyznanie tymże śpadku po śp. Jerzym Westenholtzu pozostałego z ruchomości i realności pod L. 66 w Gm. VII Piasek pod L. 170 kadastrustojącej, składającego się: C. K. Trybunał po wysłuchaniu wniosku C. K. Prokuratora na zasadzie artykułu 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do spadku tego mieć mogących, aby się z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, po upływie bowiem tego terminu spadek ten zgłaszającym się sukcessorom przyznany zostanie.

Kraków dnia 7 Grudnia 1847 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. Czernicki. Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 8314.

#### CESARSKO KRÓLEWSKI TRYBUNAŁ

Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek prośby Sukcessorów sp. Błażeja Chalby v. Chalbińskiego wniesionej o przyznanie im spadku po tymże Błażeju Chalbie pozostatego, z trzech zagonów gruntu na Czarnej Wsi przy Krakowie liczbą kadastru 57 oznaczonych składającego się: C. K. Trybunał po wysłuchaniu wniesku C. K. Prokuratora na zasadzie artykułu 12 ustawy hi-

potecznéj z roku 1844, wzywa wszystkich prawa do spadku tego mieć mogących, aby się z takowemi w terminie 3ch miesięcy do Trybunału zgłosili, w razie bowiem przeciwnym po upływie tego terminu, spadek rzeczony zgłaszającym się Sukcessorom przyznany zostanie.

Kraków dnia 29 Grudnia 1847 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący

J. Czernicki.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 8286.

#### CESARSKO KPOLEWSKI TRYBUNAŁ

Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek prośby Łukasza Klimka wniesionej, o przyznanie mu w połowie spadku po matce jego śp. Gertrudzie pierwszego ślubu Cymercsowej, 2go Klimkowej, pozostatego z realności pod L. 49 na Krowodrzy w Gminie VIII Zwierzyniec położonej, składającego się: C. K. Trybunał po wysłuchaniu wniosku C. K. Prokuratora, na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844, wzywa wszystkich prawa do spadku tego mieć mogących, aby się z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, po upływie bowiem tego terminu spadek w mowie będący, zgłaszającemu się Łukaszowi Klimkowi w części na niego przypadającej, przyznanym zestanie.

Kraków dnia 30 Grudnia 1847 roku.

Sędzia Prezydający Brzeziński.

Z. Sekretarza P. Rurnyński.

(1 r.)